## Nº 286.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag ben 29. November 1833.

Angefommene Fremde vom 27. November 1833.

Here Guteb. v. Szczaniecki aus Breslau, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Guteb. v. Swinarski aus Mamotty, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kreisphystens Dr. Stanelli aus Kosten, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Lieut. a. D. Kubale aus Samter, Hr. Mühlenbes. Kube aus Graboszka-Mühle, I. in No. 95 St. Abalebert; Hr. Probst Pietrowicz aus Gronowo, Hr. Commiss. Sypniewski aus Wassewo, Hr. Guteb. v. Zaczanowski aus Choryna, Hr. Guteb. v. Zychlinski aus Krzysstowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Inspector Jacobi und Hr. Conducteur Riporski aus Virnbaum, I. in No. 26 Wallischei; die Hrn. Kausseute H. Levi und Joske aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Graf Grabowski aus Gryslewo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Commissarius Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Commissarius Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr Jaraczewski aus Jaraczewo, Hr. Erbherr Brzeski aus Jablsowo, Hr. Erbherr Ruhner aus Czachurti, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Rappard aus Pinne, I. in No. 141 Friedrichsstraße.

Bekanntmachung. Zum öffentslichen nothwendigen Berkauf der beiden Grundstücke unter No. 117 der Breitensund unter No. 152 der Büttelstraße biesfelbst, dem Bürger Sebastian Jewasinski gehörig, von welchen das erstere auf 16,253 Athl. 26 Sgr. 10 Pf., und letzteres auf 5198 Athl. 21 Sgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, stehen die Bietungs Termine

am 22. August c.,

Obwieszczenie. Do przedaży publiczney nieruchomości pod Nrem 117. na szerokiey i pod Nrem. 152. na butelskiey ulicy tu w Poznaniu, do Sebastyana Jewasinskiego należących, z których pierwsza na 16,253 Tal. 26 sgr. 10 fen., a ostatnia na 4,198 Tal. 21 sgr. 6 fen. sądownie oszacowane zostały. Termina do licytacyi wyznaczone są

na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 21. Października r. b. i und ber lette

am 8. Januar 1834, Vormittags um 10 Uhr vor dem Konigl. Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Pflucker im Partheienzimmer des Land= Gerichts au.

Zahlungöfähige Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklären, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden, wenn keine gesetzlichen Austände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 18. Mai 1833. Königl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung. Das im Dorfe Tarnowo, Obornifer Areises, unter Mo. to belegene, und dem Fürstenthums-Gerichts-Mendanten Gottlied Sawade zu Krotoschin und bessen Eherrau gehörige Freigut, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3147 Athl. 26 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und vie Bietungs-Termine hierzu sind auf

ben 2. September c.,
ben 28. Oktober c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 7. Januar 1834,
vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referen-

na dzień 8. Stycznia 1834, o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Referendaryusza Sądu Nadziemiańskiego Pflücker.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokółu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 18. Maia 1833. Królewski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie subhastacyi. Gospodarstwo okupne w wsi Tarnowie, w powiecie Obornickim, pod Rogoźnem pod liczbą ro. leżące, Bogumiłowi Sawade Rendantowi Sądu Xięstwa w Krotoszynie i małżonce iego należące, które sądownie na Tal. 3147 sgr. 26 fen. 8. ocenione zostało, ma bydź drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedane. Termina licytacyjne wyznaczone są

na dzień 2. Września r. b., na dzień 28. Pazdziernika r. b.i na dzień 7. Stycznia 1834,

przed Kr. N. S. Appell, Referenda-

darins Pfluder Morgens um 9 Uhr all= bier angesetht.

Desitsfähigen Räufern werden biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hinderniffe eine Ausnahme zulassen, nicht weiter gerücksichtiget werden soll.

Die Taxe und bie Kanfbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registrastur eingesehen werden.

Pofen, ben 9. Mai 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das hier am Markte unter der No. 14. gelez gene, zur Kaufmann Hartwich Selchowsichen Konkursmasse gehörige, 1050 Atlr. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör, auf den Antrag des Konkurs-Kurators öffentzlich an den Meistbictenden in dem hier am 21. Februar 1834. aussehenden Zermine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und die Kaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit, ben 3. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ryuszem Pflücker w izbie naszey stron; ostatni z nich iest peremtorycznym.

O czém chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych z tém nadmienieniem uwiadomiamy, iż w ostatnim terminie przybicie na rzecz naywięceży daiącego nastąpi, i na nadeszłe późniey licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli przeszkody prawne wyiątku nie dozwolą.

Taxę i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 9. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny tutay przy rynku pod liczbą 11. położony, do massy konkursowéy kupca Selchow należący i sądownie na Tal. 1050 oceniony, będzie na wniosek kuratora konkursowego w terminie peremtorycznym na dzień 21. Lutego 1834. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d.3. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll bas in ber Feldmark der Stadt Alt-Tirschtiegel im Meseriger Kreise gelegene, der Wittwe Anna Catharina Gollniewicz geb. Weymann und zum Grundstück Mo. 27. daz selbst gehörige, 126 Atlr. tarirte Ackerstück nebst Wiese, im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 7 ten Februar 1834: ansteshenden Termin, der peremtorisch ist, verskauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich fordern wir alle etwanige Realpratendenten auf, sich mit ihren etwanigen Realansprüchen an das Grundstück und die Wiese im Termine zu melden, widrigenfalls sie damit werden prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferik, den 3. Oftober 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung und Woiktal, Citation. Es soll die bei Jaromierz im Bomster Kreise unter der Nro. 42. gelegene, den Gebrüdern Müllerchen geshörige, 307 Ktlr. taxirte Windmühle nebst Wohnhaus, Stallung, \(\frac{3}{4}\) Morgen fulmisch Land, Garten und eine Wiese, im Wege der Exckution, dffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 12ten Februar 1834. anstehenden Termine,

Obwieszczenie. Roli kawał na gruncie miasta Starego Trzciela w powiecie Międzyrzeckim leżący złąką, do gruntu pod No. 27. wdowie Annie Katarzynie z Weymannów Golniewiczowey nalężący i sądownie na Tal. 126 oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 7. Lutego 1834. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięce daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem wzywamy wszystkich być mogących wierzycieli rzeczowych, ażeby się z swoiemi pretensyami do rzeczoney roli i łąki wterminie zgłosili, inaczey zostaną z takowemi, z nałożeniem im wiecznego milczenia, wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 3. Paźdz. 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Wiatrak pod Jaromierzem w powiecie Babimostkim pod liczbą 42. leżący, braciom Müllerchen należący i sądownie na Tal. 307 oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z domem mieszkalnym, staynią, 3/4 morgów gruntu miary chełmińskiey, ogrodem i łąką, w terminie na dzień 12. Lutego 1834. tu wyznaczonym

ber peremtorisch iff, verkauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und die Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich forbern wir alle etwanigen Realpratendenten auf, spatestens im Termine ihre Unspruche an das Grundstück anzumelden; widrigenfalls sie damit werben prakludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Mejerit, ben 30. September 1833. Ronigl, Prenf. Land-Gericht,

Subhastationspatent. Die im Frauftadtichen Kreise, im Dorfe Ilgen belegenen, gur Unna Rofina Schabefchen Nachlagmaffe gehörigen zwei Stucke Ader, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 130 Ribl. gewurdigt worden find, follen auf den Antrag der Erben Theis lungehalber offentlich an ben Meiftbies tenben verfauft merden, und ift ber Bie= tunge=Termin auf ben 9. Januar 1834 por bem herrn Rammer=Gerichte= Affeffor Frangel Morgens um 10 Ubr allhier angefett. Befitfahigen Raufern wird bemnach diefer Termin hiermit befannt gemacht.

Uebrigens steht mahrend der Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe fann zu peremtorycznym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ni nieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem wzywaią się też wszyscy niewiadomi wierzyciele rzeczowi, aby w rzeczonym terminie pretensye swe do gruntu podali, inaczéy z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia, zostaną wykluczeni.

Międzyrzecz, d. 30. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dwa kawałki roli w wsi Ilginiu, powiecie Wschowskim położone, do massy pozostałości Anny Rozyny Schade. należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 130 Tal. są ocenio. ne, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licyta. cyiny na dzień 9. Stycznia r. 1834. zrana o godzinie 10. przed W. Fraentzel Assessorem wyższego Sadu Głównego w mieyscu wyznaczo. ny został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy więc ninieyszém o terminie tym.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność donicsienia nam o niedokładnościach, iakieby jeber Zeit in unferer Registratur eingefeben werben.

Fraustabt, ben 28. Oftober 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, d. 28 Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß die, an ben Gutsbesißer Carl v. Czarnecki aus Wolhynien verchesichte Frau Elconore Brigitte Elisabeth geborne Gräfin von Mielzunska, bei ihrer jeht erreichten Großjährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen hat, wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Franffadt, den 28. October 1833.

Obwieszczenie. Jako JW. Eleonora Brygitta Elzbieta z Hrabiów Mielżyńskich, zamężna z Karolem Czarneckim dziedzicem z Wołynia, przy swéy teraz doszłéy pełnoletności wspólność maiątku i dorobku wyłączyła, tak się to ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa, d. 28. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Das hiefelbst sub Nro. 21. belegene, ber verwittweten Friederika Wilhelmine Tschepke
geb. Abami zugehdrige Wohnhaus nebst Hintergebäude, welches gerichtlich auf 1464 Atlr. taxirt worden; soll auf den Antrag eines Real=Areditors im Wege der nethwendigen Subhasiation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frauftadt haben wir zu diesem Ende einen Bietungstermin auf den 3 i ften Januar a. f. an hiesiger Gerichtöstelle angesetzt, welches wir Kauflustigen mit dem Bemerfen bekannt machen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werben soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Patent subhastacyiny. Domostwo tu pod No. 21. położone, owdowiałey Fryderyce Wilhelminie Tschepke z Adamów należące, wraz tylnemi budynkami, które sądownie na 1464 Tal. ocenione, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu przedane bydź ma.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem termin licytacyjny na dzień 31. Stycznia r. prz. tu w mieyscu, o czem ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem uwiadomiamy, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie wyiątek dozwolą. Die Tare und Raufsbedingungen fonnen jederzeit in unserer Registratur eins gesehen werden.

Bojanowo, ben 15. November 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Bojanowo, d. 15. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationspatent. Das sub Nro. 743. am Schweinmarft biefelbft belegene Saus, gerichtlich tagirt auf 200 Milr., und ber sub Nro. 61. im biefigen Stadt - Feld , Territorio belegene Mublberg auf 30 Rile. taxirt, welche ben Muller Friedrich Frang und Unna Rofina Pawelfchen Cheleuten gehoren, follen im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts gu Frauftadt im Wege ber nothwendigen Cubhaftation offentlich an ben Meiftbie= tenben verfauft werben, wogu wir einen peremtorifchen Bietungstermin auf ben 31 ften Januar 1834. Bormittags to Uhr vor bem Juftigrath Willmann hiefelbft auberaumt haben, welcher Ter= min befibfabigen Raufern biermit bekannt gemacht wird.

Liffa, ben 19. November 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Ginem übel berüchtigten Dagabunden find nachstehens be Gegenstände, und zwar:

1) ein Weiberrock von dunkelgrunem Tuche, deffen vorderer Theil von grober grauer Leinwand, und am Rande mit einem hellgrunen seibes wen Bande befeht ift;

2) beinabe 7 Ellen halbgebleichte grobe Leinmand;

Patent subhastacyiny. Dom pod Nrem 743. na świńskim rynku w mieyscu leżący, sądownie na 200 Tal. oceniony, i wiatrakowy pagorek w mieyskim tuteyszym polu pod No. 61. położony, na 30 Tal. oceniony, które Fryderykowi Franciszkowi i Annie Rozynie małżonkom Pawel należa, z mocy zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, do czego termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 31. Stycznia 1834 zrana o godzinie 10. przed Radzcą sprawiedliwości Willmann w mieyscu wyznaczony został, o którym zdatność kupienia maiacych uwiadomiamy.

Leszno, d. 19. Listopada 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Jednemu z wielce podeyrzałych włoczędze zostały następuiące rzeczy, a szczególnie:

1) kobiecy spodnik z ciemnozielonego sukna, którego przodek z grubego siwego płótna składa się, kray iego zaś iasnozieloną, w stążką obszyty iest;

 nicomal 7 łokci wpół wybielonego grubego płótna;

- 3) eine blautuchne Mute mit Schirm, rothem Befag und hellblauem Futter;
- 4) ein blau und weiß geblumtes, und
- 5) ein roth und gelb geblumtes baum= wollenes haletuch;
- 6) brei ordinaire Tafchenmeffer;
- 7) eine fleine platte Schnapsflasche und
- 8) ein kleiner gewöhnlicher Handspiegel; als verdächtig abgenommen worden,

Er kann sich über beren rechtlichen Erwerb nicht legitimiren, und hat sie alster Wahrscheinlichkeit nach in bem Zeitzraum vom 16. bis zum 19. Oktober c. auf dem Wege von Rozmin nach Rempen irgendwo gestohlen.

Die etwanigen Eigenthumer biefer Gegenstände werden daher aufgefordert, sich mit ihren Anspruchen binnen langftens 3 Bochen bei uns mundlich oder schrift= lich zu melden, widrigenfalls mit jenen Sachen weiter nach Borschrift der Ge= setze verfahren werden wird.

Rempen, am 4. November 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

- 3) czapkę z niebieskiego sukna, ż daszkiem z czerwoną obwodką i iasnoniebieskim futrem;
- 4) iedna z niebieskich i białych, i
- iedna z czerwonych i żółtych kwiatków składaiąca się chustka bawełniana z szyi;
- 6) trzy ordynaryine chłopskie noże;
- 7) iedna mała płaska flaszka od wódki, i
- 8) zwyczayne male ręczne zwierciadło

iako podeyrzane odebrane.

Tenže nie mógł się prawnie z posiadania tychże wylegitymować, i zapewne takowe, iak się dorozumiewać można, w czasie powrotu iego z Koźmina do Kempna od dnia 16. zż do 19. Października r. b. gdziekolwiek skraść musiał.

Niewiadomi właściciele powyższych rzeczy wzywaią się ninieyszém, ażeby się w przeciągu trzech tygodni u nas ustnie lub pismiennie meldowali, w razie przeciwnym bowiem z takowemi wedle przepisów prawa postąpiono będzie.

Kempno, d. 4. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 286. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung Der herr Land= gerichte-Uffeffor Comitt und beffen Chegattin, 3ba geborne v. Schlipp hiefelbft, haben mittelft Bertrages vom 14. Cep= tember b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes vor ihrer Berbeira= thung ausgeschloffen, welches hierdurch gur öffentlichen Kenntnifnahme gebracht wird.

Schneidemuhl, ben 23. October 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das ben Chris ftian und Anna Dorothea Bindermann= ichen Cheleuten zugehorige, in Wiosfer Spanfand unter Do. 26 belegene, aus Wohn= und Wirthschafte-Gebauden, fo wie 32 Morgen fulmischen Maafes Ackerland bestehende und gerichtlich auf 1352 Ribl 15 Sgr. abgeschähte Grund, frack foll im Wege ber nothwendigen Subhaffation offentlich an ben Meifibie= tenden verfauft werben.

hierzu baben wir im Auftrage bes Ronigl. Sochlobl. Landgerichts Meferis, einen Licitations - Termin auf ben 19. December c. Nachmittage um 2 Uhr im biefigen Gerichtelofale anberaumt, gu welchem wir befige und gablungefabige Raufluftige biermit einladen.

Wollfrein, ben 30. October 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznév wiadomości, že Ur. Schmidt, Assessor tuteyszego Sadu Ziemiańskiego, i małżonka tegoż, Ur. Ida z Schlippów, kontraktem przedślubnym pod dniem 14. Września r. b. zawartym, wspólność maiatku i dorobku między soba wy. łaczyli.

w Pile, d. 23. Października 1833. Król, Pr. Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Nieruchomość Krystyana i Anny Doroty malżonków Binder w Wioszczańskich holendrach pod Nro. 26. položona, z zabudowania mieszkalnego i gospodarczego, oraz z 32 morgów chelmińskich roli składaiąca się, sądownie na Tal. 1352 sgr. 15 oszacowana, sprzedaną bydź ma w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywiecéy daiacemn.

Celem tym wyznaczylismy stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, termin licytacyiny na dzień 19. Grudnia r. b. po południem o godzinie 2. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 30. Październ, 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Daß ber Burger, Kürschner und Fleischermeister Joseph Brzustiewicz und bessen jetige Chesfrau, Wilhelmine geborne Buchholz aus Pafoso, burch einen vor der Heirath geschlossenen Bertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, bringen wir hiermit zur bffentlichen Kenntniß.

Trzemefino, den 11. Nevbr. 1833. Sonigl. Preuß. Friedensgericht bes Mogilnoer Rreifes.

Bekanntmachung. Die herren Interessenten, welche die halbjährigen Zinssen pro Weihnachten 1833. bei der Prosvinzial-Landschafts. Kasse zu zahlen haben, sinden die herren Kassen-Kuratoren von 9 Uhr Wormittags bis 1 Uhr Nachmittags im Kassen-Lokale gegenwärtig, ausgenommen die Conn- und Festage.

Der Zahlungstermin beginnt mit bem 12. und schließt mit bem 24. Dezem= ber c. Wenn die Zinsen bis zu diesem Tage nicht eingezahlt werden, so muffen davon halbiahrige Verzugszinsen entrich= tet werden.

An die Coupond = Inhaber werben bie Binfen vom 2. bis zum 16. Januar 1834., jedoch nur in ben oben benannten Stunden, von der Kasse gezahlt, und werden biejenigen, welche auf mehrere Coupons und von verschiedenen Gutern Zahlung nachsuchen, zur Erleichterung des Geschäfts aufgefordert, die Coupons mit eisner von ihnen unterschriedenen Nachweissung, welche die Nummer, den Betrag

Obwieszczenie. Józef Erzuszkiewicz, obywatel, kuśnierz i rzeźnik, z teraźnieyszą iego małżonką, Wilhelminą z Buchholców z Pakości, przed zawarciem stanu małżeńskiego wspólność maiątku i zarobku przez ugodę wyłączyli, co się ninieyszém podaie do publicznéy wiadomości.

Trzemeszno, d 11. Listopada 1833. Królewski Pruski Sąd Pokoju Powiatu Mogileńskiego.

Obwieszczenie. PP. Interessenci, którzy półroczne prowizye w terminie Bożego narodzenia 1833. do Kassy Prowincyalney Ziemstwa płacić maią, zastaną PP. Kuratorów Kassy od godziny 9. przedpołudniem do godziny 1. po południu w izbie kassowey, wyiąwszy dni niedzielne i świąteczne.

Termin płacenia zaczyna się z dn. 12. i kończy się z dniem 24. Grudnia r. b. Gdyby do dnia tego prowizye zapłacone nie zostały, wtenczas od takowych półroczne prowizye za przewłokę zapłacone bydź muszą.

Posiadaczom kuponów wypłacone będą prowizye od 2. aż do 16. Stycznia 1834., lecz tylko w godzinach wzwyż wymienionych, wzywaią się zaś ci, którzy na więcey iak ieden kuponów i różnych dóbr wypłaty żądaią, aby dla ułatwienia czynności takowe podali Rendantowi, z podpisanym przez nich wykazem, który-

und ben Namen ber Guter, auch von jebem Gute besonders zusammengestellt, enthalt, bem Rendanten zu übergeben.

Bugleich bringen wir unfere Bekanntsmachung vom 16. Januar b. J. wegen Herausgabe der neuen Bins = Coupons hiermit in Erinnerung.

Pofen, den 22. November 1833. Provingial = Landichafte = Direte by nummer, ilość i nazwisko dóbr, oraz z każdych dóbr osobno zebrane kupony, obeymował.

Przypominamy także obwieszczenie nasze z dnia 16. Stycznia r. b. względem wydanianowych kuponów.

Poznań, d. 22. Listopada 1833.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Steckbrief. Nachdem der untenstehend naher signalisirte Thomas Bur, doss auf dem Transport von hier nach Thorn aus dem Kommunal-Gefängnisse zu Pudewitz entwichen ist, so werden alle Militair= und Civil-Vehörden hierturch dienste ergebenst ersucht, auf den Thomas Burdost vigiliren, und ihn im Vetretungsfalle gegen Erstattung der Kosten, an die unterzeichnete Kommandantur abliefern zu lassen, Posen, den 21. November 1833.

Ronigliche Rommandantur.

Signalement.

1) Familiennamen, Burbofs;

2) Bornamen, Thomas;

3) Geburteort, Gonfs (Gafg);

4) Rreis, Wagrowiec; 5) Religion, fatholisch;

6) Alter, 23 Jahr;

7) Große, 5 guß 8 300;

8) haare, blond;

9) Stirn, bebedt;

10) Angenbraunen, blonb;

11) Augen, blau; 12) Rafe, flein;

13) Mund, gewöhnlich;

14) Bart, feinen;

15) Bahne, gefund;

16) Rinn, rund;

17) Gesichtsbildung, oval;

18) Befichtefarbe, gefund;

19) Geftalt, ichlant;

20) Sprache, polnisch;

21) besendere Kennzeichen, keine.

Befleibung.

Sinen schwarzen Filzhut,
eine brauntuchene Weste,
einen blautuchenen Mantel,
ein Paar grautuchene Beinkleider,
ein Paar Stiefeln,
vier hemde.

- Da mein frischer Talg'angekommen ift, so verkaufe ich das Pfund gegoffene Lichte i Fl. 8 Pf., gezogene i Fl. 4 Pf., harte Seife 1 Fl., schwarze Seife 2½ Sgr. Posen, Gerberstraße, No. 393.

3 ulius Schumann.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide=Arten.     | Mittwoch den 20. November.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freitag den<br>22. November.                |   | Moutag den<br>25. November.      |                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                     | von<br>My fav. v f.                                | and the state of t | von .<br>Nir.far.df.                        |   | von<br>Mr.far.vf.                | dis<br>Mr.far.or                        |
| Weiten der Scheffel | - 25 -<br>- 16 -<br>- 12 6<br>- 25 -<br>1<br>- 6 - | 1 — —<br>17 —<br>15 —<br>28 —<br>1 7 6<br>— 8 —<br>— 18 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ro - 25 - 12 6 - 25 - 1 - 6 15 - 1 15 - 1 | 1 | 25 - 12 - 6 - 12 - 6 - 15 - 15 - | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |